## dreslauer

# Unftalten Bestellungen auf die Bertung, welche Conntag einmal, Montag zweimal, an ben übrigen Tagen breimal erimein!

Bierteliabriger Abonnementebr. in Breslau 5 Mart, Bochen-Abonnem. 50 Bf., außerbalb pro Quartal incl. Borto 6 Mart 50 Bf. — Aufertionsgebubr für ben Raum einer fechstheiligen Betit-Zeile 20 Bf., Reclame 50 Bf.

Abend = Ausaabe. Nr. 586 A.

Neunundfunfzigfter Jahrgang. — Berlag von Eduard Trewendt.

Sonnabend, den 14. December 1878.

171 90

### Breslauer Borfe vom 14. December.

Breslauer Börse vom 14. December.

(SchlußzCourse.)

Posser Credit-Bsanddriese 94, 75 bez., do. altere —, —. Schlesische Bsanddriese à 1000 Thr. 86, 55 bez. Schlesische Rentendriese 96, 80 bez. Oberschlesische 3½ proc. Gisend-Briorit. 86 Gld., do. 4proc. A. 93 Br., do. 4½ proc. F. 101, 40 Br. Breslau Schweidnißzseidurger 4proc. 92 Br., do. 4½ proc. 97, 70 Br., do. Stammactien 63, 15—3 bez. Oberschlesische Litte. A., C., D. und E. 123 Br. Rechtes Derrifers Bahn 100, 25 Br., do. Stammarriorit. 111, 50 Br., do. 4½ proc. Brior. Actien 106 Br. Lombarden —, —. Desterr. Goldrente 62, 50 Gld. Desterr. Silberrente 54, 10 Gld. Desterr. 1860er Loose 109 bez. u. Gld. Boln. Liquid. Psanddriese 54, 75 bez. u. Br. Mumänen 34, 50 Br. Desterr. Credit-Actien 400 Gld. Schlesischer Bantberein 86, 75 bez. Breslauer Discontobant 67 Br. Breslauer Bechzlerdant 72, 50 Br. Schles. Bodenscredit 4½ proc. 94, 50 bez., do. 5proc. 99 Br. Oberschlesischer Cisendahns Bedarf —, Rramsta —, Laurahütte 69, 25 Br. Donnersmardbutte —, Desterr. Bantnoten 173 bez. u. Br. Russ. Bantnoten 197 bez. Linke —, Depteur Cement —, —. Silesia —, —. Mach. Börse. 2 u. Br. Russ. Bantnoten 197 bez. Linke —, Desterr. Goldrente pr. ult. 445 Br. Laurahütte pr. ult. 69½ Br. Desterr. Goldrente pr. ult. 53 Gld. Ungar. Goldrente pr. ult. 54 % Br. Rapierrente pr. ult. 53 Gld. Ungar. Goldrente pr. ult. 72, 75 bez. u. Br. Russ. 1877er Untelbe pr. ult. 82½ bez. Deerschescherustereschentente in t. ult. 126 % Br. Rechtes Deerscher-Stammardtelpsein pr. ult. 105 % Gld. Kreiburger Stammardtein pr. ult. 163 bez.

fclefische Stamm-Actien pr. ult. 126 % Br. Rechte-Ober-Ufer-Stamm-Actien pr. ult. 105 % Glb. Freiburger Stamm-Actien pr. ult. 63 bez. Rumanen pr. ult. 34 % Br. Ruff. Roten pr. ult. 197, 50 bez. Defterr. Noten pr. ult. 173 bez.

Die heutige Borfe nahm in ziemlich fester Stimmung einen äußerst ruhigen Berlauf. Groschowiger Cement-Fabrik-Actien wurden mit 23,00 incl. Zinsen gehandelt.

Breslau, 14. Decbr. [Amtlider Broducten : Borfen : Bericht.] Roggen (pr. 1000 Kilogr.) felt, gek. — Etr., Kündsgungsscheine — —, pr. December 112,50 Mark Gd., December-Januar 112 Mark Gd., Januar-Februar —, April-Mai 115,50 Mark bezahlt u. Br., Mai-Juni 117 bezahlt. Beizen (pr. 1000 Kilogr.) gek. — Etr., pr. lauf. Monat 162 Mark Br., Hari-Mai 107,50 Mark Gd. — Etr., pr. lauf. Monat 103 Mark Gr., April-Mai 107,50 Mark Gd.

Raps (pr. 100) Kilogr.) gek. — Etr., pr. lauf. Monat 250 Mark Br. Küböl (pr. 100 Kilogr.) matter, gek. — Etr., loco 58,50 Mark Br., pr. December 56 Mark Br., December-Januar 55,50 Mark Br., Januar-Februar 55,50 Mark Br., Februar-März 55,50 Mark Br., April-Mai 56 Mark Br., Mai-Juni 56,50 Mark Br.

Spiritus (pr. 100 Liter à 100 %) matter, get. - Liter, pr. December 49 – 48,80 Mart bezahlt, December-Januar 49 – 48,80 Mart bezahlt, Januar-Februar —, April-Mai 50,50 Mart bezahlt, Mai-Juni —.

Bint unberändert. Die Borfen-Commiffion. Runbigungspreise fur ben 16. December.

Roggen 112, 50 Mart, Weizen 162, 00, Gerfte - -, Safer 103, 00, Raps 250, -, Rüböl 56, 00, Spiritus 49, 00.

| 7     | Breslau, 14. December. Preise ber Cerealien.                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Festschung der städtischen Markt-Deputation pro 200 Zollpfd. = 100 Klgr<br>schwere mittlere leichte Baare |
|       | böchster niedrigst. böchster niedrigst. böchster niedrigft.                                               |
| ,     | Beizen, weißer 15 60 15 10 17 10 16 30 14 10 13 20                                                        |
| -     | Reizen, gelber 14 80 14 40 16 40 15 70 13 80 12 90 Roggen 12 10 11 70 11 50 10 90 10 60 10 10             |
| 1     | Gerste 14 50 13 20 12 90 12 40 12 00 11 50                                                                |
|       | 5afer                                                                                                     |
| -     | Rotirungen ber bon ber Sanbelstammer ernannten Commission                                                 |
| 11 12 | zur Feststellung ber Marktpreise von Raps und Rübsen.<br>Pro 200 Zollpfund = 100 Kilogramm.               |
| 11-11 | feine mittle orb. Waare.                                                                                  |
| 7     | Maps 23 50 20 50 17 50                                                                                    |
|       | Minter-Mühlen 22 — 19 50 16 50                                                                            |

Sommer-Rübsen .. 22 14 16 50 14 Dotter ..... Schlaglein ..... 23 25 17 20 50 Hantsfeln, per Sack (zwei Neuscheffel à 75 Pfd. Brutto = 75 Kilogr.)

beste 2,50—2,80 Mart, geringere 1,80—2,00 Mart, per Reuscheffel (75 Pfb. Brutto) beste 1,25—1,40 Mt., geringere 0,90—1,00 Mt. per 5 Liter 0.20 Mark.

### Borfen . Depeschen.

London, 14. Dec. (B. I. B.) [Unfangs: Courfe.] Confols -, Italiener -, -. Lombarden -, -. Auffen -, -. Ruffen 1873er -. Glasgow - - Better:

Frankfurt a. Mt., 14. December, Mittags. (B. I. B.) [Unfangs Courfe.] Credit-Actien -, -. Staatsbahn -, -. Lombarben -, -1860er Loofe -, -. Golbrente -, -. Galizier -, -. Reueste Ruffen

Samburg, 14. December., Mittags. (5. I. B.) [Unfangs-Courfe.] Credit-Actien 198, 50. Frangofen -, -.

Berlin, 14. December, 11 Uhr 50 Min. (B. T B.) [Unfang &= Courfe.] Credit:Actien 400, — Staatsbahn 445, — Lombarden —, —. Rumänen —, —. Laurabütte —. Russ. Noten —. Fest. Berlin, 14. Dechr., 12 Uhr 25 Min. (W. T. B.) [Anfangs-Course.]

Credit-Actien 400, 50. 1860er Loofe 109, —. Staatsbahn 444, 50. Lom-barben 115, 50. Rumanen 34, 60. Disconto-Commandit 132, 25. Laurabutte 69, 10. Goldrente 62, 70. Ruffische Noten 198, -. Ruffen be 1877 82, 40. Feft.

Beizen (gelber) April-Mai 178,50, Mai-Juni 181, —. Roggen Descember-Januar 120, 50, April-Mai 121, 50, Rüböl December 56, 20, April-Mai 57, 30. Spiritus December 52, 30, April-Mai 53, —, Betroleum Descember-Januar 19, 60. Hafer April-Mai 116, —, Reueste Anleihe 1872 —, —, Jtaliener —, —. Staatsbahn —, —.

Berlin, 14. Dec. (D. T. B.) [Schluß: Courfe.] Erfte Depefche. 2 Uhr 35 Min. Cours bom 14. 13. Cours bom 14. Wien turz .... Defterr. Credit-Actien Defterr. Staatsbahn. 444 50 Wien 2 Monate .... Lombarden ..... 115 50 Barichan 8 Tage ...

197 50 Schles. Bankverein . . Brest. Discontobank. 86 25 Desterr. Noten .... 173 40 Bregl. Bechslerbant. 104 40 Laurabütte .. ..... 92 10 Donnersmarkbütte . 109 10 26 25 | 77er Ruffen ..... Oberfchl. Gifenb.=Bed. (H. L. B.) 3weite Deveiche. — Uhr — Min. undbriefe. — 94 70 R.D.-U.-St.-Prior. — berrente — 54 30 Mheinische — 62 75 Bergisch-Märkische — 65 75 Bergisch-Märkische — 665 75 Bergisch-Märkische — Pofener Pfandbriefe. Desterr. Silberrente ... Desterr. Goldrente ... Türk. 5% 1865er Unl. 107 50 76 50 103 -54 80 Galizier ..... Poln. Lig.=Pfandbr. 101 50 Rum. Gifenb. Dblig. Dberschl. Litt. A.... Breglau-Freiburger . . 154 60

R.=D.=U.=St.=Action. 131 60 Weien, 14. Dechr., 10 Uhr 10 Min. (B. T. B.) [Vorbörse.] Credit-Actien 231, 50. Staatsbahn —, —. Lombarden —, —. Galizier —, —. Anglo-Austrian —, —. Napoleonsd'or 9, 36. Renten 61, 70. Martnoten 57, 82. Goldrente —, —. Ungar. Goldrente —, —. Ungar. Credit —, —. Türkenloofe —, —. Fest. **Wien**, 14. Decbr., 11 Uhr 15 Min. (W. T. B.) [Porbörse.] Credits Actien 231, 40. Staatsbahn —, —. Lombarden 66, 75. Gassier 235, 50.

Anglo-Austrian 98, —. Napoleonsb'or 9, 36½. Renten 61, 70. Martknoten 57, 85. Goldrente 72, 50. Silberrente — . Silber —, —.
Deutsche Reichsbank —, —. Ungarische Goldrente 84, 57. Nordbahn —, —.

Deutsche Reichsvant Still.
Ungar. Credit —, —. Still.
Bien, 14. Dec. (B. T. B.) [Schluß: Course.]

14. | 13. | Course bom 113 -14. 13. 109 25 Nordwestbahn .. 1860er Loose ... 1864er Loofe ... 139 — Napoleonsd'or .. 9 351/2 57 80 Creditactien .... 230 -Marknoten .... 97 25 84 42 Unglo..... Ungar. Goldrente 61 62 Unionbant .... 68 60 Papierrente .... St.=Cfb.=A.=Cert. 256 75 Gilberrente .... 62 80 Lomb. Eisenb. . . 68 75 London ... 116 90

-. 1877er Ruffen --. 3% amort. --.

Remport, 12. Decbr., Abends 6 Uhr. (B. T. B.) [Schluß: Courfe. Gold-Agio %. Bechsel auf London 4, 821/2. Sprocentige fundirte Anleihe 106 %. % Bonds de 1887 106. Erie-Bahn 17%. Baumwolle in Reworf 9%, do. in New-Orleans 8%. Raff. Vetroleum in Newport 8½. Raff. Vetroleum in Philadelphia 8½. Mehl 3, 90. Mais (old mired) 47. Rother Winterweigen 1, 08. Raffee Rio 141/2. Sabanna : Buder 6% Getreibefracht 51/2. Schmalz (Marke Wilcox) 6 %. Speck (fort clear) 41/4 Centralbahn -.

| Berlin, 14. Dec.                                             |              | B.) [S           | dluß=Bericht.] | 14           | 19    |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|-------|--|
| Cours bom                                                    | 14.          | 13.              | Cours bom      | 14.          | 13.   |  |
| Weizen.<br>April-Mai                                         | Micht        | 177 50           |                | Nicht        | 56 —  |  |
| Mai-Juni                                                     | 9            | 180 —            | April=Mai      | \$           | 57 30 |  |
| Roggen.                                                      | 0            |                  |                | 0            |       |  |
| Noggen. DecJan Upril-Mai Mai-Juni Hai-Juni Hai-Juni Hai-Juni | E I          | 120 —            |                | eingetroffen |       |  |
| April-Dlai                                                   | jet          | 121 -            | loco           | jet          | 52 70 |  |
| Mai=Juni                                                     | jon          | 121 50           | Dec            | 103          | 52 30 |  |
| Safer.                                                       | fer          |                  | April=Mai      | 3            | 53 10 |  |
| April-Mai                                                    | -            | 116 —            | SE MAN SE      | •            |       |  |
| Wai juni                                                     |              | 1119 -           | (and a m.)     | DDSC 4       |       |  |
| Stettin, 14. Dec., 1 Uhr 15 Min. (B. T. B.)                  |              |                  |                |              |       |  |
| Cours bom                                                    | 14.          | 13.              |                | 14.          | 13.   |  |
| Weizen.                                                      | STADING!     | 100              | Rüböl.         | 123933       | ** ** |  |
| April=Mai                                                    | N.           | 177 50<br>179 50 | Dec            | Nicht        | 55-50 |  |
| Mai=Juni                                                     | ##<br>##     | 179 50           | April=Mai      | 10           | 57 50 |  |
| 2                                                            | e.           | 1200000          | 7              | 0.           |       |  |
| Roggen.                                                      | du           | 110 10           | Spiritus.      | Bu           | FT 10 |  |
| April-Mai                                                    | 2            | 118 50           | Loco           | eti          | 51 40 |  |
| Mai-Juni                                                     | jas          | 119 50           | Dec            | 100          | 50 80 |  |
| m (n v m                                                     | eingetroffen | Harris St.       | Dec.=Jan       | eingetroffen | 50 50 |  |
| Betroleum.                                                   | Sun duil     | 0.00             | April-Mai      | 381 10       | 51 75 |  |
| Dec                                                          |              | 9 60             |                | (D           | 200   |  |

Telegraphische Depefchen. (Aus Wolff's Telegr. Bureau.)

Darmftadt, 14. December. Die Großherzogin ift beute frub 71/2 Uhr gestorben, nachdem seit 21/2 Uhr Nachts Bewußtlofigkett eingetreten mar.

Malchin, 14. Decbr. Beibe Regierungen beantragen Deputations-Berhandlungen jum 3wed ber bemnachstigen Bieberaufnahme ber Beraibungen über die Modification ber Candesverfaffung.

Course von 741/2.

beantragte Gerbst: Indem bas Abgeordnetenhaus dem Berliner Ber- Millionen Unterthanen. trage die Zustimmung ertheilt, erklärt es, es halte fest an der Abresse, Grocholsti beantragte die Genehmigung bes Bertrages und eine Re- unterflügen. folution im Sinne ber Befämpfung jeder Bestrebung nach Erweiterung der russischen Machtsphäre in der Türkei.

Abstimmung werben die Untrage Sturm's und herbft's abgelehnt flagten eingeführt wird. Wenn die Botums eines Staates angefochten

Lombarben -, -, Turten -, -. Golbrente - -. Ungar. Golbrente | bie verfaffungsmäßige Zustimmung zu ertheilen. herbft melbet ein | Kommt berfelbe zu keiner Entscheibung, wird bie Sache bem Con-Minoritatevotum an. Ebuard Sug wurde jum Berichterflatter greffe jur Beschluffaffung vorgelegt.

> Veft. 13. Decbr. Ungarische Delegation. Debatte über ben Occupationscredit. Ziedennt verlangt bie Borlage ber Actenfluce betreffs der Conventionsverhandlungen mit der Türkei. Andrass antwortet, daß dies ohne Beeinträchtigung der Staatsintereffen unmöglich fei. Aus ben Schriftstuden wurde bervorgeben, daß die erften turtiichen Bedingungen unannehmbar feien. Durch die Occupation feien Mobamedaner und Christen unsere Freunde geworben. Erzbischof Sannald billigte bie Politit Unbraffp's. Morgen Fortfetung ber

London, 13. Decbr., Nachts. Das Unterhaus lehnte mit 328 gegen 227 Stimmen die ein Tadelsvotum gegen die Regierung beantragende Resolution Whithreead ab und nahm ohne Abstimmung die Abreffe an, nachdem Northcote die Regierungspolitit gegen mehrfache ohne Nachfrage. Ungriffe nochmals vertheidigt batte.

London, 14. Decbr. Unterhaus. Im Laufe ber Debatte tam Dillemer auf die vertraulichen Mittbeilungen zuruch, welche, wie Bourfe in ber Montagssitzung erwähnte, Münfter im Laufe bes Gep: tember Salisburn gemacht und anfragte, ob die Angabe eines Peters= burger Blattes begründet sei, wonach Münster bamals der britischen Regierung vorgeschlagen habe, die Verschmelzung Bulgariens und Oftrumeliens gegen Einraumung bes englischen Protectorats über Ronstantinopel zu gestatten. Northcote stellt dies entschieden in Abrede und bemerkte, die Mittheilungen Münsters bezogen sich nur auf eine Bereinbarung behufs ber Ausführung bes Berliner Vertrages.

selbe Mittheilungen über die Ankunft des russischen Abgesandten in Kabul am 22. Juli macht. Nach berselben habe ber Abgesandte ben Emir verständigt, daß Rußland einen Freundschaftsvertrag mit Ufgha: nistan abzuschließen muniche. Man versichert, der Zwed ber Mission war, den Emir jur Abbrechung ber Beziehungen mit England ju bewegen und mit den Ruffen ein Bundniß zu ichließen. Eine Depesche von Loftus an Salisbury aus Petersburg vom 27. September be-Bien, 14. Decbr. Die "Preffe" melbet: Der Berfauf ber un- richtet über die Zusammentunft mit Gortschafoff in Baden-Baden am garischen Nordosibabn-Goldprioritäten der Unionbant (feche Millionen 22. September. Gortschafoff erklärt Loftus, die Sendung des Ge-Gulben) an bie Parifer Societe General erfolgte jum Courfe von netals Stolteloff nach Rabul fei nur ein hoffichkeitsact und pro- Rinder, langfames Geschäft und etwas niedrigere Breife, la Qualitat 63 320 Frans ercl. Januar-Coupons. Dies entspricht einem Wiener visorisch. Gortschakoff wies Coftus auf ben Umftand bin, daß ber ruffische Kaifer als unabhängiger Souverain über 80 Millionen Bien, 14. Decbr. Im Bertragsausschuffe des Abgeordnetenhauses herriche, worauf Coftus erwiedert, die britische Fürstin habe über 200 149 Sammel, ju alten Breisen geräumt.

Gortschafoff entgegnete, dieselben seien zerstreut, während Rufland es vermöge nicht eine Politik als den wahren Interessen der Mon- ein zusammenbangendes Reich sei. Loftus bemerkte fobann dem russe archie entsprechend zu erkennen, welche ichon bisber unverhältnismäßige ichen Kangler, bag bie Rabul-Miffion eine Berlegung ber ruffischen Opfer erheischte und in ihrer weiteren Entwickelung eine ernfte Ge- Berpflichtungen mare, worauf Gortschafoff fagte, es mare ein reiner fahrbung ber Staatefinangen und eine bauernde Berwirrung ber Soflichfeitsact. Rugland beabsichtigte feineswege, in Afghanistan gu ftaatbrechtlichen Berhaltniffe ber Monarchie nach fich gieben muß. interveniren und ben Emir im Kriegsfall mit Geld und Baffen gu 2100 Ctr. Roggen. Liegmann bon bo. nach bo. an Gobernheim u. Cohn

Bashington, 13. Decbr. Der Genat nahm mit 35 gegen 26 Stimmen bas Bahlgeset Ebmunds an, wonach eine besondere Methode Sturm beantragt die Nichtgenehmigung des Bertrages. Bei der für Zählung der Stimmen bei der Bahl des Prasidenten der Unionsund der Antrag Scharschmid angenommen: dem Berliner Bertrage werben, foll die Streitfrage burch biefen Staat geregelt werben.

## Sandel, Andustrie 2c.

Gorlis, 12. Decbr. [Getreidem arttbericht bon Mar Steinik.] Better icon, Temperatur falt. In unserem jetigen Geschäft macht fic eine so intensibe Flaue geltend, daß absolut nichts abzuseken. Die Rufuhren waren am heutigen Markt wieder ziemlich bedeutend, dagegen ber Begehr ein febr geringer und find größere Transactionen nicht zu ber-Beidnen. Feine Beißweigenforten waren etwas gefucht; bagegen bleiben geringere und Gelbweizensorten bernachläffigt. In Roggen ift momentan fast gar kein Begehr und ist vorerft keine Aussicht auf viel beffere Breife, da bas große Angebot in feinem Berhältniß gu ber geringen Rachfrage fteht. Feine Gerftenqualitäten find begebrt, boch fann bon größeren Abichlüffen auch nicht die Rede fein, weil berart feine Gorten fnapp und unberhaltniß: mäßig theuer, geringere aber ganz unberücklichtigt sind. Hafer wurde zu vormarktlichen Breisen aus dem Markte genommen. Mais und Futterkleien

Bezahlt wurde per 85 Ro. Brutto: Weißweizen Mf. 15-15.50-16 = pro 1000 Ro. Netto Mark 178-190 Gelbweizen Mark 14,50-15,25 bis 15,50 = pro 1000 Ko. Netto Mart 173—184. Roggen 10,50—10,75 bis 11,25 = per 1000 Ko. Netto Mart 125—134. Gerfte pro 75 Ko. Brutto M. 9,50—10,50—11,50 = per 1000 Ko. Netto Mart 128—153. Erbien pro 90 Kilo Brutto Mart 13—15 = pro 1000 Kilo Netto Mart 144 bis 167. Widen pro 90 Kilo Brutto nominell M. 12 = pro 1000 Kilo Netto Mart 133. Lupinen, gelb, pro 90 Kilo Brutto Mart 9 Brief = pro 1000-Ko. Retto M. 100. Mais, alt, pr. 50 Ko. Retto M. 7,20 Br., Roggen= fleie per 50 Kilo Netto Mart 4,50 Br., Weizenfleie pro 50 Kilo Netto M. 3.70 Br., Rapstuchen per 50 Kilo Netto M. 6,80 Br.

\* Schweidnig, 13.f Decbr. [Brobuctenmartt.] Die Bufubren am beutigen Getreidemarkt waren wiederum febr mäßig, demzufolge baben fich London, 14. Dec. Die diplomatische Correspondenz bezüglich ber bormodentliche Breise gut behauptet. Man gablie für Weisweigen 15,20 afgbanischen Angelegenbeit enthält eine Depesche Lyttons, worin ber: bis 18,00 Mark, Gelbweizen 14,50 bis 16,80 M., Roggen 12,00 bis 13,00 M., Gerfte 12,20 bis 15,50 M., Safer 11,00 bis 12,20 M., Raps 22,50 bis 24,00 M. per 100 Kilo Netto.

> Wofen, 13. Decbr. [Borfenbericht von Lewin Bermin Gobne.] Better: Froft. - Roggen ohne Sandel. December-Januar 117 Br., Frubjahr 1879 119 Gb. Spiritus: matt. Gefund. - Liter. December 48,90 bez. u. Gb. Januar 49 bez. u. Br. Februar 49,40-49,30 bez. Marz 49,90-49,70 bez. und Br. April-Mai 50,70-50,60 bez. Juni 51,90 bis

Cz. S. [Berliner Biehmarkt.] Freitag, 13. December. Auftrieb 593 bis 66, Ila 57-60, Illa 47-50 M. per 100 Bfv. Schlachtgewicht; 1182 Schweine, zu letten Preisen wenig gehandelt: 830 Kälber, anfangs fehr flottes, bann langfameres Geschäft, 50-60 Bf. per 1 Bfb. Schlachtgewicht:

Schifffahrtsliften.

Cherswalde paffirten bom 10. bis 12. December: Schiffer Mathes bon Stettin nach Berlin an F. W. Schütt mit 1800 Ctr. Roggen. Gobel von do. nach do, per Ordre mit 1900 Ctr. Kleie. Wille bon do. nach do. ber Orbre mit 2000 Ctr. Mehl. Gengner bon bo. nach bo. an Gebr. Gobern: beim mit 2100 Ctr. Roggen. Schläwide bon bo. nach bo. an bo. mit mit 1600 Ctr. Roggen. Krüger bon bo. nach bo. an bo. mit 1400 Ctr. Roggen. Stellmacher bon do. nach do. per Ordre mit 2400 Ctr. Mehl. Serforth bon do. nach do. an Gebr. Sobernheim mit 2300 Ctr. Roggen. Mewes bon do. nach do. an do. mit 2300 Etr. Roggen. Zusammen nach Berlin: 13,600 Ctr. Roggen, 4400 Ctr. Mehl, 1900 Ctr. Rleie.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein-Drud bon Graß, Barth u. Comp. (2B. Friedrich) in Breslau.